et soy in

Nro. 39.

# Posener Intelligenz - Blatt.

Mittwochs, den 14. Mai 1823.

### Angekommene Fremde vom 8. Mai 1823.

Hr. Graf v. Pac and Paris, I. in Nre. 243 Breslauerstraße; Hr. Landstath v. Randow aus Rawicz, Hr. v. Luvonius, Gesandtschafts-Courier, von Berlin nach Warschau durchreisend, h-in Nrv. 99 Bilbe; Hr. v. Turski, ehem. poln. Major, aus Kalisch, I! in Nrv. 38 Fischerei; He. Kausmann Claassen aus Thorn, Hr. Reg. Conduct. Stapel aus Veriin, I. in Nrv. 165 Wilhelmsstraße.

## Den 10. Mai.

Hr. Chikbesiker v. Trembecki aus Olieczek, ki in Nrv. 243 Breslauerstr.; Hr. Gutsbesiker v. Swiderski aus Brudzewo, Hr. Landgerichts = Direktor Grünert aus Schwerfenz, k. in Nrv. 165 Wilselmöstraße; Hr. Gutsbesiker Diniewicz aus Strudek, Hr. Gutsbesiker v. Lapinski aus Mieizin, k. in Nrv. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesiker v. Lapinski tesie, Hr. Gutsbesiker Handel aus Dudziejewo, Hr. Gutsbesiker v. Zapinski aus Pod-Mur. Godkin, k. in Nr. 391 Gerberstraße.

## -sbornes per order erhod is to Den Tr. Mais a dan perid in

Hr. Gutsbesiger v. Krasinski aus Oponowo, Hr. Gutsbesiger v. Krzonoski aus Zegoein; I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Oberamtmann Guischard aus Hr. Oberamtmann v. Lutostanski aus Nieborczyno, I. in Nro. 384 Gerberstr.; Hr. Major v. Reichenbach aus Erfurt, I. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Kauspilles aus Aferlohn, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

#### Mbgegangen.

Hr. v. Potocki nach Wronczin, Hr. v. Tapinski n. Tarnowo, Frau von Niegolewska n. Mlodosko, Hr. v. Suchorzewski n. Barby, Hr. v. Kawecki nach Kowalewo, Hr. v. Kurczewski n. Kowalewo, Hr. Landrath v. Randow n. Rawicz.

Bekanntmachung.

Die für die Regierunge-Bureaux und für die Unterbehörden erforderlichen Buchbinder-Arbeiten sollen im Wege ber öffentlichen Licitation auf 3 hinter einander folgende Jahre, als vom iten Juli d. J. bis dahin 1826, an den Minbestfordernden verdungen werden.

Mir haben hierzu einen Licitations= Termin auf den 7. Juni d. I. Bormit= fags um 10 Uhr im Sessions=Zimmer vor dem Regierungs = Secretair Petzfe angesetzt, wo die naheren Bedingungen werden mitgetheilt werden.

Uebrigens werden nur folche Indivis buen, die fich durch ein Utteft ausweisen fonnen, daß fie das Buchbinder-handwerk erlernt haben und praftisch ansuben, zur Licitation zugelaffen.

Pofen ben 7. Mai 1823.

Ronigl. Preug. Regierung IL.

Obwiesczenie.

Roboty introligatorskie tak dlabiór królewskiéy Regencyi, iako też podrzędnych władz potrzebne, wypuszczone bydź maią drogą publiczney licytacyi w antrepryzę naymniey żądaiącemu na trzy po sobie następuiące lata, to iest od 1go Lipca r. b. do tegoż dnia w roku 1826.

Wyznaczywszy na ten koniec termin licytacyiny na dzień 7go Czerwca r. b. przed południem o godzinie 10 w izbie posiedzeń swoich przed Sekretarzem Regencyi Petzke, gdzie się o warunkach zainformować będzie można, nadmieniamy: iż takie tylko osoby do licytacyi przypuszczonemi będą, które się świadectwem wylegitymuią, iż professyi introligatorskiey uczyli się i takową praktycznie prowadzą.

w Poznaniu dnia 7. Maja 1823. Król. Pruska Regencya II.

#### Befanntmachung

ber Licitation gur Zeitpacht ber Pertinen= zien bes Domainen-Amts Mogilno.

Die in ben Publicandis vont 22ten Robember a. pr., betreffend die Vorwerte DBzedzin und Swierfowiec, und bom 26. December v. J., betreffend bas Borwert Strzelce, naher bezeichneten Pachtftucke bes Domainen-Umts Mogilno follen auf 12 Jahre, vom I. Juli d. J. ab. ver= zeitpachtet werden.

#### Gie beftehen,

- 1) in bem Bormerfe Etrzelee, 1 Meile bon ber Rreis-Stadt Mogilno belegen, fammt Getranfe-, Fabrife-, Rrug= und fonftigen 3wange = Verlag, cinftwei= figer Benutung der noch nicht abge= Wieten Dienfte, und Fischerei,
- 2) bem Bormerfe BBzedzin, und
- 3) bent Vorwerke Swierkowice, beibe fanrmt Fischerei und ohnfern ber Kreis= Stadt Mogiluo belegen,

4) in Saat und anderm Juventario.

Meber ben Buftand ber größten Theile gang neuen Gebaube, fo wie über bie fonftigen einladenden Berhaltniffe, geben theils die obigen fruheren Publicanda Aufschluß, theils wird bie betliche Information barüber befehrenmentlich ift gur erwähnen, bag fur ben Betrieb ber Getrante = Fabrifation eine cyi trunków bardzo zyskowna znayfeine Brandwein-Brennerei exiftiret.

#### Obwiesczenie

względem licytacyi dzierzawy czasowey pertynencyów Ekonomii Mo-

gilińskiey.

Pertynencye dzierzawne Ekonomii Mogilińskiev w obwiesczeniach z d. 22. Listopada r. z. co do folwarku Wszedzina i Swierkowca, iz dnia 6. Grudnia r. z. co do folwarku Strzelce iaśniey opisane, maią bydź na lat 12. od 1. Lipca r. b. począwszy, w dzierzawę czasową wypusczone.

#### Te składaią się:

- I) z folwarku Strzelce, I mile od miasta Powiatowego Mogilno położonego, wraz z fabrykacya trunków, gościńcem i przymusem do pobierania trunków, tymczasowem lużywaniem niespłaconych iescze robocizn i rybołowstwem,
- 2) z folwarku Wszedzin i
- 3) z folwarku Swierkowice, obydwa z rybołostwem, w bliskości miasta Powiatowego Mogilno.
- 4) z wysiewu i innego inwentarza. O stanie powiększey części nowych budynków iakoteż o innych stosunkach, obiaśnia poczęści wyżey wyrażone obwiesczenia, poczęści też i informacya mieyscowa da w tey mierze pouczenie. Mianowicie namienić tu należy, że dla prowadzenia fabrykasehr gunstige Gelegenheit vorhanden ift, duie sie okolica, gdyż się w mieście indem in der Kreis-Stadt Mogilno gar Powiatowem Mogilnie Zadna gorzalnia nieznayduie.

Die Grundstücke werben hier wieder= holt nach ihrer Fläche und summarisch eangezeigt, und bestehen:

1) bei Strzelce in 1397 M. 124 DR. Pr. Ladungen.

344 M. 158 QR. befischbare Gewässer (wobei zu bemerken, daß im
Publicando vom 26. December nach
bem bamaligen Plane nur 198 M.
65 QR. See, als beim Vorwerk
bleibend angesetzt waren), wie auch
Behufs besserer Propination ein
Schankhaus bei Wzedzin, und zu
gleichen Zwecken ein Schankgrundstück
bei Goryszewo;

2) bei Wzedzin in 1159 M. 22 DR.

die Fischerkathe nebst Land,

baneben . . 10 M. 28 QN.

fcher = und z an=

bern Kathen bei

-Wiecanowo

und ....... 1343 M. 162 QR. in drei Seen;

3) bei Swierkowice

in . . . . 903 M. 148 QN. Ländereien und . 71 M. — — See-Fläche.

Die weitern Verpachtungs-Vedingungen sind hier in unserer Registratur einzufehen, woselbst auch vom Departements-Rathe die exforderliche allgemeine Information über das Resultat der Veranschlagung 2c. gegeben werden kann, Crunta wymieniaią się tu powtórnie według swey obiętości i summarycznie i wynoszą:

1) na folwarku Strzelce 1397 morg.

124 []pr. prusk. roli.

344 morg. 158 [pr. ieżior na których się ryby poławia (przyczem nadmienia się: że w obwiesczeniu z dnia 26. Grudnia podług owczasowego planu tylko 198 morgów 65 [pr. ieżior iako pozostaiących przy folwarku wskazanych było) iako też dla lepszey propinacyi dom szynkowny przy Wszedzinie i na podobny zamiar grunt szynkowny przy Goryszewie.

2) na Wszedzinie 1159 Mor. 22[]pr. roli prócz chalu-

py rybackiey z

potem zaś 10 Mor. 28 pr. chałupąrybacką i dwiema innemi chałupami przy-Wiecanowie,

i . . . 1343 Mor. 162 []pr. trzech iezior,

3) na Swierkowcu

903 Mor. 148 []pr.

croli, Change of the Mich

i . . . 71 Mor. — .

iezior.

Dalsze warunki dzierzawy przeyrzeć można w Registraturze naszey gdzie także Radzca Departamentowy potrzebną powszechną informacyą

Es foll bie Licitation fatt finden fo= wohl auf jedes der Vorwerke nebft Atti= nenzien im einzelnen, als auch auf ben gangen Inbegriff ber genannten Pacht= Stude aller 3 Vorwerke, und bleibt ber höhern Entscheidung der Zuschlag in ber einen oder in der andern Urt vorbehalten.

ten ha maditages Beginsteren in

Die Caution beträgt 3600 Mtlr. fur alle 3 Vorwerke, und bei einzelner Ber= pachtung theilt fich bie Gumme nach Der= håltniß.

Die Termine zur Licitation werben abgehalten werden auf dem Regierungs= Conferenz-Hause hierselbst:

1) zur Steigerung ber Pacht auf ein= zelne Vorwerke nebft Attinenzien,

a) wegen Strzelce nebft Propination 26. Freitag den 30. Mai von 8 bis 12 Uhr Vormittage;

b) wegen Swierkowice an bemfelben Tage Nachmittags von 2 bis 6 Uhr;

c) wegen Wzedzin, Sonnabend am 31. Mai von 8 bis 12 Uhr Wormittags;

2) zur Steigerung der Geueral-Pacht Sonnabend am 31. Mai Nach= mittags von 2 bis 6 Uhr.

Jeder Licitant muß fich uber feine Coutionsfahigkeit ausweisen, auch, bevor er zum Gebot zugelaffen werden fann, ben von dem Licitatione-Commiffa= rius nach Maaßgabe ber angebotenen do licytacyi przypuszony będzie, ilość

względem rezultatu zaanszlagowania i t. d. dać może.

Licytacya mieysce mieć ma tak na każdy poiedyńczy folwark z attynencyami, iako też na całą obietość wymienionych pertynencyów dzierzawnych wszystkich 3ch folwarków, i zastrzega się przybicie wyższey decyzyi w pierwszy lub drugi sposób.

Kaucya wynosi 3600 tal. na wszy. stkie folwarki, a przy poiedyńczych wydzierzawieniach, dzieli się summa ta w stosunku.

Termina licytacyine odbywać się beda w domu tuteyszym sessyonalnym Regencyinym, to iest:

1) do licytacyi dzierzawy na poiedyńcze folwarki wraz attynencyami,

a) co do Strzelce z propinacya w piątek dnia 30. Maia r. b. od godziny 8. do 12tey zrana;

b) co do Swierkowic tego samego dnia po obiedzie od godziny 2. do 6:

co do Wszedzina w sobote dnia 31. Maia r. b. od godziny 8. do 12. zrana;

2) do licytacyi dzierzawy generalney, w sobote dnia 31. Maja po obiedzie od godziny 2. do 6tey.

Każdy licytant musi swą zdolność stawienia kaucyi udowodnić, i nim Cautions=Mittel zu bestimmenben Betrag.

gleich nieberlegen.

Es bleibt ein jeber an sein Gebot bis zum 30. Juni gebunden, bis er bavon ausbrücklich entbunden und der Zuschlag einem andern ertheilt wird.

Bromberg ben 12. April 1823.

Ronigl. Preuß. Regierung II.

Ghiftal = Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bes Konigl. Preuß. 6. Ulanen-Regiments (2. Westpreuß.), welche aus bem Sahre 1822 an die Raffe diefes Regiments Un= fpruche zu haben vermeinen, merben bier= burch aufgefordert, in dem auf ben i 7-Juni 1823 fruh um 10. Uhr bor bem Landgerichte-Referendarine Mibbentrop in unserm Gerichtsschloß angesetten Liqui= batione = Termine ihre Forderungen ent= weder perfonlich ober burch gesetzlich zu= låßige Bevollmachtigte anzumelben, und mit gehörigen Beweismitteln zu unterfrugen. Im Kall ihres Ausbleibens ba= ben fie zu gewärtigen, bag fie mit ihren Unsprüchen an die in Rede ffebende Raffe pracludirt, und blod an die Perfon bes= jenigen, mit bem fie contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Pofen ben 23. Februar 1823. Konigl, Preuß. Landgericht.

przez Kommissarza licytuiącego w miarę oznaczonych kaucyi postanowić się maiącą, zaraz złożyć.

Każdy przywiązany iest do licytum swego aż do dnia 30. Czerwca dopóki od tego wyraźnie uwolniony nie będzie, i przybicie komu innemu udzielone zostanie.

Bydgoscz d. 12. Kwietnia 1823. Królewsko-Pruska Regencya II.

Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kassy królewsko pruskiego 6. Pulku Ulanów (2. Zachodniego) którzy z roku 1822 iakowe pretensye do kassy wspomnionego regimentu mieć mniemaia, ninieyszém wzywamy, aby w terminie na dzień 17. Czerwca 1823 zrana o godzinie 10 przed delegowanym Sądu Ziemiańskiego Referendaryuszem Ribbentrop w izbie nas szey instrukcyiney wyznaczonym pretensyeswe, albo osobiście, albo przez pełnomocników prawnie wylegitymowanych podali i potrzebnemi dowodami wsparli. W razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy w mowie będącey prekludowani, i tylko do osoby tych, z którymi kontrakt zawarli wskazani zostaną.

Poznań dnia 23. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastation8=Patent.

Die im Schrobaer Kreise belegenen, dum Nachlaß ber verstorbenen Constantia v. Urbanowska gehörigen Guter Chudzice und Pierzchno, welche nach der gerichtlichen Tare auf 46,923 Athr. 15 ggr. 4 pf. gewürdigt worden, sollen auf den Antrag der Erben Theilungshalber im Wege der freiwilligen Subhastation deffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

hierzu find bie Bietunge-Termine auf

den 29. Januar, den 30. April,

und ber peremtorische Termin auf ben 18. Juli 1823

vor bem Deputirten Landgerichterath Cu-

Alle Kauflustige und Rauffahige wersten zu bemfelben mit bem Bemerken einzgelaben, daß in bem letten Termin ber Zuschlag nach vorgängiger Genehmigung ber Interessenten erfolgen foll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Lieitation gelaffen werden kann, 1000 Atlr. Caution dem Deputirten zu erlegen.

Die Bedingungen fonnen in unserer Registratur eingefehen werben.

Pofen ben 4. October 1822. Konigl. Preußisches Land gericht.

mornion to mysica

Patent Subhastacyiny.

Dobra Chudzice i Pierzchno w Powiecie Sredzkim leżące, a do pozostałości zmarłey Konstancyi Urbanowskiey należące, które podług taxy sądowey, na 46,923 tal. 15 dgr. 4 f. otaxowane zostały, na wniosek Sukcessorów dla podziału w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. W tym celu wyznaczone zostały termina na dzień

29. Stycznia 1823., 30. Kwietnia —

i termin zawity na dzień

18. Lipca 1823.,

przed Deputowanym Sędzią Gulemann zrana o godzinie 9. w mieyscu.

Wszystkich ochotę kupna maiących a zdatność posiadaiących zapozywamy z tem oznaymieniem, że w terminie zawitym przyderzenie za poprzedniczem potwierdzeniem Interessentów nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie będą na przeszkodzie. Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypusczonym bydź może kaucyą 1000 tal. Deputowanemu złoży. Warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 4. Październ. 1822. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß basdem Gastwirth Jareckigehörige, hieselbst auf der Breskauersträße unter Nro. 244 belegene Gaschaus (Hotel de Petersburg) nebst Zubehör, gerichtlich auf 10,621 Attr. 10 ggr. 4 pf. gewürdigt, auf den Antian eines Real = Gläubigers meistbietend verkauft werden soll. Kaufelussige werden hiermit vorgeladen, in dem hierzu vor dem Deputirten Landgezrichtsrath v. Ollrych auf

ben 15ten Mart, ben 15ten Mai, ben 15ten Juli f. J.,

um 9 Uhr anberaumten Termin, von welchen der letztere peremtorisch ift, in unserm Partheien-Zimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärztigen, daß der Zuschlag an den Meistebietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zustassen.

Die Tare und Bedingungen konnen in der Registratur eingesehen werden.
Posen den 28. November 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

dea rose tall Sterlighten

appoint shod a force

Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszém do wiadomości że oberża tu w mieście na Wrocławskiey ulicy pod Nro. 244, położona oberżyście Jareckiemu należąca i Hotel de Petersburg się nazywaiąca i na tal. 10621 dgr. 10 d. 4 oszacowana, na wniosek wicrzyciela realnego naywięcey daiącemu pluslicitando sprzedaną bydź ma. Ochotę kupna maiących wzywamy, aby w wyznaczonych przed deputowanym. K. S. Z. Ollrych

na dzień 15. Marca, na dzień 15. Maja,

na dzień 15. Lipca r. pr. o godzinie 9. terminach, z których ostatniest peremtorycznym w izbie naszey instrukcyjney stanęli, licyta swe do protokułu podali i spodziewali się, że przysądzenie gruntu tego na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, gdyby iakie prawne nie zaszły przeszkody.

Taxa i warunki licytacyine w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dn. 28. Listopada 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

sample in the control of the second of the control of the control

division I distributed and as well distributed to

#### Subhaffatione Patent.

Auf den Antrag des Euraford der Xaper von Bronisschen Liquidations-Masse, sollen die im Schrimmer Kreise 4 Meilen von Posen, 2 Meilen von Schrimm und 1 Meile von Neussabt belegenen, zu gebachter Masse gehörigen, und nach der gerichtlichen Taxe vom 26. August v. Jauf resp. 20,848 Ktlr. 18 ggr. 7 ps. und 46,241 Ktlr. 15 ggr. 1½ pf gewürdigten Güter Gogosewo und Zadoros wo mit allem Zubehör im Wege der öffentlichen Subhassation verfauft werden. Zu diesem Behuse haben wir die Biestungs-Termine auf

ben 14. Juni,

ben 16. September, und

ben 16. December c.

Vormitta & um 9 Uhr vor dem Landge= richtstrath Elaner in unserm Gerichts= fchlosse augesetzt.

Kaussussige werden daher aufgefordert, in gehachten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen, falls nicht gesehliche Umstände eine Ausnahme nöthig machen.

Wer bieten will, hat eine Caution von rood Athlie, in termind zu erlegen. Die Lax-Acten können jederzeit in unferer Regiffratur eingesehen werden. Die ihrem Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy likwidacyiney Xawerego Bronisza, dobra w powiecie Szredzkim o 4 mile od Poznania. 2 mile od Szremu i o 1 milę od Lwowka położone, do massy quest, należące, i podług taxy z dnia 26. Sierpnia r. z. na resp. 20848 tal. 18 dgr. 7 d. i 46241 tal. 15 dgr. 1½ d. ocenione, pod nazwiskiem Gogolewo i Zaborowo z wszystkiemi przynależytościami w drodze publiczney subhastacyi sprzedane bydź mają. Termina licytacyine wyznaczyliśmy przeto na dzień 14. Czerwca,

16 dzień Września, 16 dzień Grudnia r. b.

przed południem o godzinie 9 przed delegowanym Sędzią Elsner w izbie naszey instrukcyjney.

Ochotę kupna maiących wzywamy przeto, aby w terminach tych, z ktorych ostatni iest peremtoryczny, stanęli, licyta swe podali, a naywięcey daiący spodziewać się może przysądzenia, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Kto licytować chce, kaucyą tak-1000 w terminie złożyć powinien.— Akta tyczące się taxy, każdego czasw w Archiwie naszym przeyrzane bydź mogą. Wierzyciele realni dobr tych, Wohnorte nach unbekannten Realglaubi= aer biefer Guter, und zwar:

1) Die Helene von Dobrodloweka geborne von Hereklowepka;

2) die Justina Tyminoffa geborne von Sfrzetyska;

3) die Barbara v. Hereztopefa;

4) die Barbara Dreerzbineka geborne von Roztowska;

5) die Apolonia von Noskowska gebor=

ne v. Godzinska,

werden hierdurch zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame vorgekaden, widrigenfalls
im Falle ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach Erlegung des Kaufquanti
die Ldschung der eingetragenen, wie auch
der leer ausgehenden Forderungen, und
zwar der letztern, ohne daß es zu diesem
Zwecke der Produktion der Instrumente
bedarf, verfügt werden soll.

Pofen ben 14. Januar 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

których mieszkanie iest nam nieznane', a to:

1) Ur. Helena z Hersztopskich Dobrosławska.

2) Ur. Justyna z Skrzetuskich Tyminska.

3) Ur. Barbara Hersztopska.

4) Ur. Barbara z Kozlowskich Dzierzbińska.

5) Ur. Apolonia z Godzińskich Noskowska.

wzywaią się ninieyszem, aby prawswych w terminie bronili, w przeciwnym howiem razie, i gdy niestaną, przysądzenie dobr dla naywięcey daiącego nastąpi i po zapłaceniu plusliciti, wymazanie zaintabulowanych i do percepcyi nie przychodzących pretensyi, a co do ostatnich bez produkowania w tey mierze dokumentów rozporządzonem zostanie.

Poznań dnia 14. Stycznia 1823. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es folt das im Wreschner Kreise belegene, zum Joseph von Zalewskischen Nachlasse gehörige abeliche Gut Kleparz nebst Zubehör, dem Antrage der Realgläubiger gemäß, anderweitig auf drei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni 1823 ab, bis dahin 1826,

Obwiesczenie.

Wieś szlachecka kleparz z przyległościami w Powiecie Wrzesinskim położona do pozostałości Jozefa Zalewskiego przynależąca, ma bydź stósownie do wniosku wierzycieli w dalszą trzech letnią dzierzawę od S. Jana 1823 aż do tegoż czasu 1826 drogą im Mege ber bffentlichen Licitation verpachtet werden. Bu diesem Behuf haben wir einen Termin auf den 25. Junius Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Hrn. Landgerichtsrath Lehmann in unsern Gerichts-Lvkale angesetzt, und kaden Pachtlustige zu selbigem hierdurch ein.

Die Pachtbebingungen können in unsferer Registratur jederzeit eingesehen wers

Gnesen den 26. Marg 1823. Koniglich Preuß. Landgericht. publiczney licytacyi wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 25 tego Czerwca r. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Lehmann w posiedzeniu Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia wzywamy.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrza-

ne bydź mogą.

Salie Celian

Gniezno d. 26. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Avertissement.

Die den Leienerschen Erben gehörige, im Sinesener Kreise belegene Powiher Glashütte eum Autinenviis soll auf den Autrag der Realgläubiger, auf drei nach einander folgende Jahre, nehmlich von Johanni d. F. bis dahin 1826, au den Meistbietenden diffentlich verpachtet merzden. Wir haben hiezu einen Termin auf den 14. Juni a. c. vor dem Deputirzten Landgerichtsrath Jeckel Morgens um 9 Uhr hieselbst angesetzt, und laden Pachtlustige vor, sich in demselben auf unserem Partheienzimmer personlich, oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächz

#### Obwieszczenie.

Folwark Huta zwany wraz z przyległościami w Powiecie Gnieznienskim leżący, sukcessorów Leixnerów
własny, na domaganie się realnych
wierzycieli na trzy po sobie idące
lata od S. Jana r. b., aż do tegoż
czasu drogą publiczney licytacyi zadzierzawionym bydź ma. Tym koncem wyznaczyliśmy termin na dzień
14. Czerwca c. zrana o godzinie
g przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Jekel, na który chęć
maiących dzierzawienia ninieyszem
wzywamy, abyna tymże terminie oso-

tigte einzufinden, ihre Qualification barzuthun und zu gewärtigen, daß dem Meistbiefenden die Pacht zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbebingungen konnen in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 10. April 1823.

Ronigl. Preup. Landgericht.

biście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionogo w sali Sądu tuteyszego stawili się, kwalifikacyą swą udowodnili, gdzie naywyżey podaiący przybicia spodziewać się może.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

w Gnieznie d. 10. Kwietuia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaftations = Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene abeliche Gut Ulanowo nebst Zubehör, welches nach ber aufgenommenen gerichtlichen Tape auf 57376 Ktlr. 19 ggr. 7 pf. gewürzbigt worden, soll auf den Antrag eines Mealgläubigers öffentlich an den Meistbietenden im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Hierzu haben wir die Bietungs = Ter=

ben 21. Marg,

ben 21. Juni, und

ben 20. September 1823., wovon der letzte peremtorisch ist, vor bem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jekel Bormittags um 9 Uhr im hiesigen Gerichts-Locale angesetzt, und laben alle biesenigen, welche dieses Gut zu kaufen

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Ulanowo wraz z przyległościami pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Gnieznieńskim położona, podług sądowney taxy na 57376 talarów 19 dgr. 7 d. ocenioną została, ma bydź na wniosek realnego wierzyciela drogą publiczney subhastacyi sprzedaną.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

min licytacyi na

dzień 21go Marca 1823,

dzień 21go Czerwca 1823, i dzień 20go Września 1823.

z których ostatni iest peremptorycznym przed Deput. Sędzią Ziemiańskim Jekel zrana o godzinie 9 w sali posiedzeń sądu tuteyszego odbyć się maiący. gesonnen, besig = und zahlungsfähig find, hierburch vor, sich zu melden und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe kann jederzeit in unserer

Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 10. October 1822.

Roniglich Preug. Lanbgericht.

Wzywamy przeto chęć maiących teyże wsi kupienia, i zdolnych oneyże posiadania i zapłacenia, aby się na tymże terminie zgłosiwszy, plus licitum swe podali; taxa iey każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno dn. 10. Październ. 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemisński.

#### Subhaftatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Kreis-Stadt Gnesen unter No. 34. am Markt belegene, den Gastwirth Joshann Figelschen Eheleuten zugehörige Haus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3030 Atlr. 10 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Unstrag der Gläubiger Schuldenhalber desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf den 26. May,

ben 25. Juli und

den 26. September,

Vormittags um 9 Uhr, vor dem Deputirten Landgerichts:Alffessor herrn Schwürz allhier angeseht. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Tare dieses Patent Subhastacyiny.

Domostwo z przyległościami pod jurysdykcyą naszą w powiatowym mieściu Gnieznie pod liczbą 34. przy rynku położone małżonków Figel oberżystów własne, które podług sądowney taxy na 3030 talarów 10 śgr. iest oszacowaném, ma bydźna wniosek wierzycieli z powodu długów drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedanem. Termina licytacyi wyznaczone są

na dzień 26. Maja, na dzień 25. Lipca i

na dzień 26. Września r. b. zrana o godzinie 9 przed deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwürz w sali posiedzeń Sądu tuteyszego. Chęć maiących kupienia i posiadania onegoż upoważnionych uwiadoma się otym terminie z tém o-

Grundstucks jeder Zeit in unserer Regi= ftratur eingeschen werden kann. Onesen den 3. Marg 1823.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

świadczeniem, iż taxę rzeczonego domostwa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzeć można.

w Gnieznie dnia 3. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das den Joseph v. Koszuckischen Erben zugehörige, im Wongrowicer Kreise belegene adeliche Sut Lukowo nebst dem Vorwerke Rudki, foll auf den Antrag gedachter Erben anderweitig auf drei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni 1823 ab, bis dahin 1826 an den Meistbietenden offentlich verpachtet werden.

Wir haben hiezu einen Termin auf den 25. Juni um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Lehmann hieselbst angesetzt, und laden Pacht= Instige zu selbigem hiedurch ein.

Die Pachtbedingungen konnen in un-

Gnefen ben 17. April 1823.

Konigh Preußisches Landgericht.

in a sideministrator of the consections of the consections of the consections

Obwiesczenie.

Wieś Lukowo z folwarkiem Rudki w Powiecie Wągrowieckim położona sukcessorom niegdy Jozefa Koszutskiego własna, ma bydź na wniesek tychże sukcessorów w dalszą dzierzawę na trzy po sobie idące lata od Sgo Jana 1823 aż do tegoż czasu 1826 drogą publiczney licytacyi wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyi na dzień 25. Czer wcar. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Lehmann, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem wzywamy.

Warunki dzierzawy téy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 17. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise in der Stadt Schulig unter Nro. 24 belegene, den Raufmann Schmarfaschen Erben zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1022 Atlr. 25 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber bstentlich an den Meisthietenden verkauft werden, und der peremtorische Vietungs-Termin ist auf den 10. Juni 2. c. vor dem Herrn Landgerichts. Asses son auch escht.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin nit der Nachricht bekannt gemacht, daß in diesem Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies noth-

wendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por dem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgesfallenen Mängel anzuzeigen,

Die Tare fann zu jeder Zeif in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 10. Mårz 1823. Königl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo mieszkalne pod iurysdykcyą naszą w mieście Szulcu powiecie Bydgoskim położone do sukcessorów kupca Schmarse należące, wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na tal. 1012 śgr. 25 ocenione zostało, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaném, którym końcem termin licytacyjny na dzień 10 go Czerwca r. b. zrana o godzinie 8 przed Assessorem Ur. Krüger tutay wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o tym terminie z tém nadmienieniem, iż w terminie tym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne nie będą wymagać po-

wody.

W przeciągu 4 tygodni przed tym terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa może bydź każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana.

Bydgoszcz d. 10. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Wongrowiecschen Kreise zu Gorzewo belegene, zum Johann Marskischen Nachlaßgehörige Wassermühle nebst Zubehör, welsche gerichtlich auf 2508 Athlr. 22 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll Schuldenhalber öffentlich an den Neistbietenden verkauft werden.

Wir haben hiezu brei Bietungstermine, und zwar :

auf den 9. Juni d. J.

ben 11. August d. J. und

den 11. October d. J.,

vor dem Deputirten herrn Landgerichte= Rath Lehmann Morgens 9 Uhr angesett.

Vesitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe jederzeit in unserer Regiftratur eingesehen werden kann.

Gnesen den 6. Marz 1823.

Ronigh Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod Juryzdykcyą naszą w Gorzewie Powiecie Wągrowieckim położony, do pozostałości niegdy Jana Marskiego należący wraz z przyległościami sądownie na 2648 tal. 22 śrg. 6 szel. oszacowany, ma bydź drogą publiczney licytacy i zpowodu długów sprzedanym.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 9. Czerwca r. b., na dzień 11. Sierpnia r. b., na dzień 11. Października r. b., zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym

Lehmann.

to the designation of the second production of

AND AND AND KOTAL MANDE OF WARRED

Zdolność posiadania onegoż uwiadomia się o tych terminach z tém oświadczeniem, iż taxa onegoż każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 6. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das hierselbst auf der Vorstadt St. Martin unter Nro. 6x belegene, den Peter Swiderstischen Erben gehörige und überhaupt auf 2027 Athlr. gewürdigte Grundstück soll nebst den dazu gehörigen Acker und Gärten, im Wege der freimilligen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu biefem Behuf haben wir die Bie=

tungs = Termine auf

ben 29. März 1823., ben 31. Mai 1823., ben 5. August 1823.

Vormittags um 9 Uhr, wovon der letzte peremtorisch ist, in unserm Gerichts= Schloß vor dem Landgerichts = Affessor Schneiber angesetzt, wozu Kauflustige mit dem Bedeuten, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eintreten, vorgeladen werden.

Wer bieten will, muß zuvor eine Caution von 400 Atlr. deponiren. Die Taxe und Licitations = Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen

werben.

Pofen ben 26. December 1822. Rbnigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Grunt pod Numerem 61. na tuteyszym przedmieściu Święto Marcińskim położony, do sukcessorów Piotra Swiderskiego należący i ogołem
na 2027 tal. oceniony wraz z należącą do niego rolą i ogrodami w drodze
publiczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma. W tym
celu wyznaczyliśmy termina licytacyine, z których ostatni iest peremtoryczny na

dzień 29. Marca 1823. dzień 31. Maia 1823.

dzień 5. Sierpnia 1823.
południe o godzinie gtey w izbie naszey instrukcyjney przed Assessorem.
Schneider, na który chęć kupna maiących z tém nadminieniem zapozywamy, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi skoro prawne niezaydą przeszkody, kto licytować chce musi wprzody Kaucyą
tal. 400. w gotowiznie złożyć; taxa i
warunki licytacyjne w registraturze
naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 26. Grudnia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Caffe bon ben brei Bataillons und bon ber Garnifon = Compagnie bes Roniglichen Dreuf. 19ten Infanterie = Regiments (4ten Westpreuß.), welche aus bem Sabre 1822 etwa Unspruche an die gebachte Caffe zu haben vermeinen, werben hiermit aufgeforbert, in bem auf ben 3ten Juni d. J. fruh um 9 Uhr vor bem bierzu Deputirten Landgerichterath Brudner angesetten Liquidatione=Termin in unferm Gerichts = Schloffe entweder perfonlich ober burch gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelben, und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterftugen, im Falle ihres Ausbleibens aber ju gewärtigen, baß fie mit ihren Anspruchen an bie gebachte Caffe pracludirt, und blos an Die Person besjeuigen, mit bem sie confra= birt haben, werden verwiesen werden.

Posen ben 14. Januar 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kass trzech bataillonów i kompanii garnizonu Królewsko Pruskiego 19. pułku piechoty (4tego zachodniego) którży z roku 1822. pretensye do w spomnionych kass mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dnia 3. Czerwca r. b. zrana o godzinie o przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner do likwidac, i wyznaczonym w naszym Zamku Sądowym osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych stawili, pretensye swe podali i dowodami potrzebnemi wsparli, wraźie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnoinych kass prekludowanemi i do osoby tego z którym kontrakt zawarli wskazani zostana.

Poznań dn. 14. Stycznia 1823. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Schrobaer Kreise belegene But Gutomy nebst Inbehor, foll von Johannis b. 3. ab auf brei nach einan= ber folgende Jahre meiftbietend verpach= tet werden. Der Termin fieht auf ben wione bydz maig. Termin tym koń-

Obwieszczenie.

and beet a gunt alter could ref the same to a store search the same Lare and Thickions . Nethainmone

Dobra Gutowy w Powiecie Szredzkim położone, z przyległościami, od St. Jana r. b. na trzy po sobie idace lata naywięcey daiącemu wydzierzabem Landgerichterath v. Ollrych in un= ferm Inftructions = 3immer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Regi=

fratur eingesehen werden.

Wer bieten will, muß, bevor er zur Lieitation zugelaffen werben fann, eine Caution von 500 Atlr. dem Deputirten erlegen.

Pofen den 28. April 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

24. Juni b. J. fruh um g Uhr vor cem na dzień 24. Czerwcz r. b. o godzinie otey zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Olfrych w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przey-

rzane bydź mogą.

Każdy licytant nim do licytacyi przypusczony będzie, tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 28. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Zieimański.

Shiftal = Vorladung

ete singress grows Lansfelt alen gera's

Der Johann heinrich hubert, welcher als Musquetier in dem ehemaligen Ronigl. Preuß. Infanterie = Regimente von 3a= from gedient, mit bemfelbea im Jahre 1806 ins Feld gerückt, ber Schlacht von Jena beigewohnt hat, feit ber Zeit ver= mißt worden, und von bem bis dabin fei= ne Nachricht von seinem Leben oder Tobe eingegangen ift, wird auf ben Untrag fei= ner Chefrau, der Glifabeth Friederife Bal-Zarzig, hiedurch vorgeladen, im Termin ben 12ten Juli b. J. fruh um 9 Uhr por bem Landgerichts-Referendarius Wer= ner in unferm Gerichtsschloß perfonlich, ober burch gesetlich gulafige Bevollmach= tigte, wozu ihm bie Juftig = Commiffarien Peterson, Soper und Jakoby in Borfchlag Zapozew edyktalny.

Wzywamy ninieyszem Jana Henryka Hubert, który iako muszkietyr, w byłym Królewsko-Pruskim pułkn infanteryi de Zastrow służył, i w roku 1806 w batalii pod Jeną był, a który od czasu tego, dotychczas żadney o swem życiu, lub śmierci nie dał wiadomości, na wniosek małżonki iego, Elżbiety Frederyki Balzarzig, aby w terminie na dzień 12. Lipcar. b. o godzinie 9. zrana przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego Referendaryuszem Werner w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomkcników prawnych na których mu Ur. Peterson, Hoyer, i Jakobi Kommissarzy

Color in Francis (In this in the problem in Confidence in the Confidence in the Color in the Col

thete, digitaliant discount of evolutioning for globy and the first the first end. prosentation of the same policy of the second state of the same st

gebracht werben, zu erscheinen, indem Sprawiedliwości proponuiemy. stasonst auf die Todeserflarung und mas bem nat, w razie bowiem przeciwnym iaanhangig, erfannt werten wirb.

Pofen ben 24. Februar 1823.

Ronigl, Preug. Landgericht.

koby nieżył zawyrokowanem zostanie

Poznań d. 24. Lutego 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

LEENT CONSTRUCTION IN THE TABLE Subhaftations = Vatent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Mogillner Kreise im Dorfe Gendowto belegene, jum Johann und Joseph Dul= lerichen Nachlaß gehörigen Grundfiude nebft Bubehor, welche gufammen gericht= lich auf 686 Mthlr. gewürdigt worden find, follen theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden.

Mir haben biergu einen Bietungeter= min auf ben 28ften Juni b. 3 por bem Deputirten Landgerichte-Affeffor Schwurk, Morgens 9 Uhr angesett, und laben Raufluftige mit bem Bemerken hierzu ein, daß beibe Grundftude gusam= men als ein Grundftuck verkauft wer= ben follen.

- Gnefen ben 20. Februar 1823. Ronigl, Preug. Landgericht.

The Bullion of the State of the 1975 Lash walk the world but all sidely Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwa pod jurysdykcya nasza w Powiecie Mogilińskim we wsi Sundowku położone, do pazostałości Jana Jozefa Muellerów należące wraz z przyległościami, które pospołu sądownie na 686 Tal. są oszacowane, maia być końcem działów droga publiczney licytacyi sprzedanemi.

Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 28. Czerwca przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Schwürtz zrana o godzinie gtey. Chęć maiących nabycia tychże włości z tém uwiadomieniem wzywa się, iż obadwa gospodarstwa za iedno sprzedane zostana.

Gniezno dnia 20. Lutego 1823. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

San fall of the State of the St

Befanntmachung.

Mehrere der zur Pakobcer Herrschaft gehörigen im Mogilner Kreise belegenen Guter sollen auf den Antrag der Gländiger anderweitig auf drei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni 1823 bis dahin 1826, öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu funf Termine und .

a) zur Verpachtung ber Vorwerker Rystitwy und Wielowies, der Praffanda der Bürger zu Pakość, der Propination daselbst, soweit sie dem Dominio zusteht, und des dortigen Brückenzolzies auf den 6. Juni a. c.

b) des Vorwerkes und Dorfes Lubkowo nebst der dazu gehörigen Propination

auf den 6. Juni a. c.

c) des Vorwerkes und Dorfes Dombrowo nebst Zubehor auf den 6. Juni a. c.

d) des Vorwerkes und Dorfes Mofre nebst Bubeher auf ben 7. In ni cur.

e) der baaren und Natural-Prastationen des Zinsdorfes Laski nebst Folust und der Krugverlag daselbst auf ben 7. Juni a. c.

iedesmal Vormittags um 9 Uhr in unserem Sitzungsfaale vor dem Deputirten Herrn Landgerichte-Rath Schwürtz angesetzt, wozu Pachtlustige mit dem Bemersken vorgeladen werden, daß die baaren und Natural-Prästationen des Zinsdorfs Lasti nehst Folusz und der Arugverlag daselbst nur demjenigen, welcher ein zu Obwiesczenie.

Kilka wsiów do maiętności Pakoskiey należących w Powiecie Mogilińskim leżących maią bydź na wniosek Wierzycieli w dalszą dzierzawę na trzy po sobie idące lata od Sgo Jana 1823. aż do tegoż czasu 1826. drogą publiczney licytacyi wypusczone.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine

- a) do zadzierzawienia folwarków na Rybitwach i Wielowsi, Praestandów mieszczan Pakoskich, Propinacyi tamteyszey iak dalece takowa do dominium należy, tudzież tamteyszego cła mostowego na dzień 6. Czerwca r. b.;
- b) Folwarku i wsi Lutkowa wraz z należącą do nich propinacyą na dzień 6. Czerwca r. b.;
- c) Folwarku i wsi Dombrowy wraz z przyległościami na dzień 6. Czerwca r.b.;
- d) Folwarku i wsi Mokre wraz z przyległościami na dzień 7. Czerwca r. b.;
- e) do wydzierzawienia danin w gotowiznie i naturaliach z czynszowey wsi Lask wraz z Foluszem i szynkú w karczmie tamteyszey na dzień 7. Czerw ca r. b.;

zawsze zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Assessorem SąduZiemiańskiego Ur. Schwürtz w sali tuteyben Pafoscer Gutern gehöriges Borwert in Pacht nimmt ober bereits hat, juge= fchlagen werben fann.

Die Pachtbedingungen fonnen in uns ferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen den 4. April 1823.

Rhnigl. Preußisches Landgericht. ne bydz mogg.

szego Sądu z tem nadmienieniem. iż gotowe daniny i naturalia czynszowey wsi Laski, Foluszu i tamteyszy szynk karczmy tylko temu ktoby folwark do dobr Pakoskich należący wziął w dzierzawe lub iuż miał w dzierzawie, przybite bydź moga.

Warunki tegoż zadzierzawienia w Registratraturze naszey przeyrza-

Gniezno d. 4. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione : Patent.

and his operations in the control of

Das unter unferer Gerichtsbarkeit in Nieruchomość pod Jurisdykcya na-Erben Theilungshalber offentlich an ben sorow koncem uskutecznienia dzia-Meiftbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf dang. ben 16. Julius c. Vormittags um Tym koncem wyznaczylismy ter-- 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landge- min do lievtacyi na dzień 16. Liprichterath Biedermann hierselbst anbes car. b. zrana o godzinie 9 w sali sąraumt, und laben Rauflustige ein, in du tuteyszego, przed Sędzią naszym bemfelben zu erscheinen, ihre Gebote ab= Ziemianskim W. Biedermann. Wzybietende mit Genehmigung ber Inter- aby na tymže terminie stawili się i li-

Patent Subhastacyiny.

ber Stadt Gnefen auf ber Borftadt Groß= szą w miescie Gnieznie na przedmie-Cierpiegi belegene, ju bem Pauf Laczyn= ściu Wielkich Cierpiegach położona, efischen Rachtaffe gehörige, aus einem sukcessorow Pawta Laczyńskiego wławuffen Bauplat nebft Garten beffehende, sna, z pustego placu i ogroduskladaund auf 43 Attr. gerichtlich abgeschätte igea sie, sadownie na 43 talarow osza-Grundstück, foll auf ben Antrag ber cowana, ma bydz na wniosek sukcesłów drogą publiczney licytacyi sprze-

jugeben, und hat bemnachft ber Meift= wamy wiec chec maigcych kupienia, effenten ben Zuschlag zu gewärtigen. cyta swe podali, poczem naywyżey men demodiaces, beckber ein zu

Die Tare und die Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 25. April 1823.

Konigl, Preuß. Landgericht.

podziący za zezwoleniem interessentów przybicia spodziewać się może.

Taxa i warunki sprzedaży w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno dnia 25. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastation & Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Gnesen unter Nro. 301 belezgene, ben Johann Fiedlerschen Erben zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2157 Mtlr. 1 sgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu, ba in sem ben 13. September 1820 angestandenen Termine kein Gebot geschehen ist, auf bas Verlangen der Interessenten einen nochmaligen Termin auf den 2. Julius d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Lehmann hierselbst angesetzt.

Vesitzfähigen wird dieser Termin mit bem Beijugen bekannt gemacht, daß nach erfolgtem Zuschlag des Grundstücks ber Raufschilling sofort baar erlegt wers ben muß. Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Jurisdykcyą naszą, w mieście Gnieznie pod liczbą 301. położone, sukcessorów niegdy Jana, Fiedlera własne, które na 2157 talarów 1 śgr. 3 fen. sądownie oszacowanem zostało, ma bydź z powodu długów na wniosek wierzycieli, drogą publiczney licytacyi sprzedaném.

Tym końcem wyznaczyliśmy na wniosek interessentów powtorny termin, gdy na terminie na dzień 13. Września 1820 wyznaczonym żadnego nie uczyniono podania, na dzień 2. Lipca r. b. zrana o godzinie 9 przed deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Lehmann w sali sądu tuteyszego.

O terminie tym uwiadomia się zdolnych posiadania z tą wzmianką, że po przysądzeniu tegoż domostwa summa szacunkowa natychmiast złożoną bydź musi.

Uebrigens ift bies Grundftuck beffen Tare in unferer Registratur eingesehen go taxe w registraturze naszey przeywerden fann, bis jum 15. April f. 3. perpachtet. ku przyszłego wynaietym iest.

Z resztą dom wspomniony, którerzeć można, aż do 15. Kwietnia ro-

Gnefen ben 25. April 1823. Gniezno dnia 25. Kwietnia 1823. Ronigl. Preugischeskandgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Gnefener Rreife belegene Gut Wiefowto foll, bem Untrage ber Real= Glaubiger zufolge, anderweitig auf brei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni c. bis dahin 1826 plus lici= tando verpachtet werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben ir. Juni c. Vormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Land= gerichts & Affeffor Schwurtz hierfelbst angefett, und laben Pachtluftige ju fel= bigem hierdurch ein.

Die Pachtbedingungen tonnen in uns ferer Regiftratur eingefehen werben.

Ziem'a'skim' Lehrenn w sell sedni

Motor ale timebalwarre Potenticol O. over population at a pictoballor abve

po przysadzenint tegoż domożowa sumu

Gnefen ben 28. April 1823.

invision couple in the Month

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Ohwiesczenie.

Wieś Wiekowko w powiecie Gnieznińskiem leżąca, ma bydź wskutek wniosku realnych wierzycieli na trzy po sobie idace lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1826 przez licytacyą w dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień II. Czerw ca zrana o godzinie o przed deputowanym Assessorem Ur. Schwuerz w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiacych dzierzawienia ninieyszym zapozywamy. Warunki dzierzawne w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno dnia 28. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

und brothten Bulb ng bes Crus Rinds

the common unable

ber fanganting wirt ban erligt were 'me sesciokowa datychmiast złożonie

Befanntmachung.

Von Seiten des unterzeichnefen Koniglichen Landgerichts wird dem Publico hierdurch zur Kenntniß gebracht, daß der August Odgebradt und die Wittwe Anna Zarbock geborne Kiegmann aus Mogilno in dem Che-Contracte vom 29. Juni 1822 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerds unter sich ausgeschlossen haben.

Gnesen ben 24. April 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Von Seiten des unterzeichneten Könielichen Landgerichts wird hiermit betannt aemacht, daß die Marianna geborne Jakudowska zu Auczanowo bei der in termino den er. Januar 1822 von ihr geleisteren Euratel-Decharge ausdrücklich erklärt hat, mit ihrenr Manne in Gütergemeinschaft nicht leben zu wollen und daher die Gütergemeinschaft unter diesen Sheleuten ausgeschlossen ist.

Sinefen den 28. April 1823. Konigl. Preuß. Land = Gericht.

Deffentliche Vorladung.

Alle biefenigen Intereffenten, welche an bas Depositorium bes vormaligen

Obwiesczenie.

Z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iako August Doegebradt i wdowa Anna z Kietzmanów Zarbok w Mogilnie zamieszkali, w kontrakcie przedślubnym z dnia 29. Czerwca 1822. wspolność dobr i dorobku między sobą wyłączyli.

Gniezno dnia 24. Kwietnia 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Z strony podpisanego Królewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego podaie się ninieyszém do wiadomości, iż
gdy Maryanna z Jakubowskich zamężna Wrońska z Kaczanowa przy pokwitowaniu z opieki na terminie oświadczyła, iż z małżonkiem swoim
w wspólności dóbr żyćniechce, przeto
wspólność dóbr między temiż małżonkami wyłączoną została.

Gniezno dnia 28. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew publiczny.

Zapozywa się ninieyszem wszystkich tych, którzy do Depozytów byłego Sądu Ziemiańskiego Bydgoskiego, Sądu mieysko wieyskiego GniewLandgerichts Bromberg, bes Stadt = und Landgerichts Gniewfowo und Murzono irgend etwas zu fordern ober bemfelben Bahlungen geleiftet haben, werben hier= burch vorgeladen, im Termine ben 18. Juni a. c. vor bem Gerrn Landgerichte= Rath Rroll im biefigen Landgerichte ent= weber in Person oder burch legitimirte Bevollmachtigte, wozu bie Juftig = Com= miffarien Schulz, Schopfe und Bogel hierselbst vorgeschlagen werden, zu erschei= nen, ihre Unipruche an die gebachte De= positoria anzumelden und burch Borgei= gung ber Quittungen zu bescheinigen, bei ibrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, baf auf fpater angemeldete Unfpruche feine Rückficht genommen, fie berfelben vielmehr verluftig geben und blod berechtigt fein wers ben, fich an bie Person berjenigen gu halten, an welche fie Zahlung geleiftet, eder die etwas in Ausgabe gestellt, was fie nicht empfangen haben.

Bromberg ben 27. Januar 1823. Ronigl. Preug, Landgericht, Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations: Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowroclawschen Rreise betegene, ben Gutebefigern b. Zielinski und b. Gumin= Bfi jugeborige Gut Markowice nebft Bu= bebor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 67993 Rtlr. 17 fgr. gewurdigt worden ift, foll auf den Autrag (ber Glaubiger Schuldenhalber) offentlich an ben Meiftbietenden perfauft werben, und Die Bietungs-Termine find auf

ben 31, December b. J.,

kowskiego i Murżynskiego iakiekolwi k hadź pretensye maia, lub tymże iakowe zapłaty uiścili, aby w terminie dnia 18tego Czerwca r. b. przed Sędzią Ziemiańskim W. Kroll w lokalu podpisanego Sądu osobiście lub przez wylegitymowanych Pelnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Szulca, Szepka i Vogla proponuiemy, stawili się i swe pretensye do rzeszonych Depozytów zameldowali i przez produkcyą kwitów udowodnili, gdyź w razie niestawienia się spodziewać się maią, iż na póżniéy zameldowane pretensye żaden wzgląd mianym nie będzie, lecz owszem takowe utracą i tylko prawo mieć będą trzymania się osoby tych, którym zapłatę uiścili, lub którzy umieścili iako rozchod to, czego niedobrali,

Bydgoszcz dnia 27. Stycznia 1823.

Parent Subhastacyiny.

Dobra Markowice pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położone, do UUr. Zielinskiego i Suminskiego należące, wraz zprzyległosciami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 67993 tal. 17 sgr. są ocenione, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym koncem termina licytacyine na

ben 5. April 1823, und ber peremtorische Termin auf

ben 5. Juli 1823, vor dem Herrn Landgerichts = Uffessor Mehler Morgens um 8 Uhr allhier an=

gefett.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Gut nebst Zubehor dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einskommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unserer

Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 29. August 1822.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent.
Das zu Deutsch = Dstrowo am Markte
sub Mro. 33 belegene, zum Nachlaß bes
Anton Koschabe gehörige Wohnhaus, nebst
Stallung, Scheune, einer kleinen Brennerei und zwei Stück Ackers, welches zusammen gerichtlich auf 1400 Athle. abs
geschätzt worden ist, soll auf den Antrag
der Erben meistbietend verkauft werden.
Wir haben hiezu einen Termin auf den
26. Juni c. a. Wormittags um guhr

dzień 31. Grudnia r. b. dzień 5. Kwietnia 1823, termin zas peremtoryczny na

dzień 5. Lipca 1823, zrana o godzinie 8mey przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Mehlerem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra te zprzyległosciami naywięcey daięcemu przybite zostaną na późnieysze zaś podania wzgląd mianym

nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

Wpraeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolnośc, doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 29. Sierpnia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z oborami, małą gorzalnią i dwoma kawałkami gruntu w Ostrowie Niemieckim przy Rynku pod Nro. 33 położone, do pozostałości niegdy Antoniego Koschady należące, na 1400 tal. sądownie otakowane, na wniosek sukcessorów, naywięcey daiącemu, sprzedane bydźma. Wyznaczywzzy w tym celu termin na dzień 26. Czerwca r. b.

bor bem hrn. Landgerichts - Affeffor von ber Golg im biefigen Gerichts = Lofale an= beraumt, und laden zu bemfelben Rauflustige und Zahlungsfähige ein. Der Meifibietende hat nach erfolgter Dberbor= mundschaftlicher Genehmizung den Bu= schlag zu gewärtigen. Die Tare kann ju jeder Zeit in unserer Registratur nach= gesehen werden.

Krotofchin ben 20. Marg 1823. Konigl. Preußisches Landgericht.

o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Assessorem Wnym. Golz w Sądzie tuteyszym, zapozywamy chęć kupna maiących, aby się w terminie tym stawili. Naywięcey daiący za poprzedzającym zezwolemiem Władzy nadopiekuńczey, przbicia spodziewać się może.

Taxę zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przewzeć wolno.

Krotoszyn dnia 20. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftation 8 = Vatent.

Ein ber verehelichten Carolina Chife gehöriger, in ber Feldmark ber Stabt Bomft belegener Weinberg und eine Pluste Land, welche nach ber gerichtli= chen Tare auf 160 Athlir. gewürdigt find, follen schuldenhalber im Wege ber Execution offentlich an ben Meiftbieten= ben verkauft werden.

Dazu fteht ein peremtorischer Bietunge= termin am 30ften Juni b. 3. Bor= mittags um 9 Uhr vor bem herrn Land= gerichte = Affeffor Jentsch in Bomft an.

Raufluftige und Befitfahige werben baber hierdurch vorgelaben; in biefem Termine gu ericheinen, und ihre Gebote abzugeben; ber Meiftbiefenbe hat, wenn gefehliche Umftande nicht eine Musnahme gulaffen, ben Buschlag gu gewartigen.

Die Raufbebingungen follen im Termine befannt gemacht werden, und die mionemi beda, taxe zas codziennie

Patent Subhastcyiny.

Winnica zamężney Karolinie Ehlke naležna, w territorium miasta Babimostu leżąca i płóska roli, które podług taxy sądowey na 160 Talàrów oceniono, będą z przyczyny długów publicznie drogą exekucyi naywiecey daiacemu sprzedane.

Termin do tego wyznaczony iest na dzień 30. Czerwcar. b. o godzinie gtey zrana w Babimoście przed Deputowanym Jentsch Assessorem Sądu Ziemiańskiego.

Ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych wzywamy zatem, ażeby sie na terminie tym stawili i licyta swe podali.

Przybicie czeka naywięcey daiącego, jeżeli przeszkody prawne nie zayda.

Warunki kupna w terminie oznay-

Tare ift in unserer Registratur taglich einzusehen.

Meferit ben 20. Februar 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht, w Registraturze naszey można przey-

Międzyrzecz dnia 20. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Guter Berpachtung.

Die gur Fauftin von Bafrgewöfischen Concurs-Maffe, und zur herrichaft Ratwiß gehörigen Borwerfe Rafwig und Swoboda follen mit Ausschluß des Brauund Brennerei = Urbars und ber baaren Gefälle von ber Stadt Rafwig auf drei hinter einander folgende Jahre, b. i. bon Johanni 1823 bis babin 1826, an ben Meiftbietenben in Pacht ausgethan werben.

Pachtluftige werben baber eingelaben, in bem gur Berfteigerung auf ben 17. Juni c. vor bem Deputirten Landge= richts = Affeijor Schmidt angesetzten Ter= min entweder perfonlich ober burch legi= timirte Bevollmachtigte in unferm Ge-Schäftslocale hierfelbst zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtige:, bag, wenn nicht gejetliche Sinderniffe eine Ausnahme zulaffen, ber Bufchlag ber Pacht an ben Bestbietenben erfolgen wirb.

Die Pachtbedingungen konnen in un= ferer Regiffratur eingesehen werden.

Frauftadt ben 14. April 1823. Ronigl. Preug. Landgericht. Dzierzawa dobr.

Należące do massy konkursowey Faustyna Zakrzewskiego i maiętności Rakoniewickiey folwarki Rakoniewice i Swoboda z wyłączeniem propinacyi i gotowych podatków z miasta Rakoniewic na trzy po sobie następuiące lata, t. i. od S. Jana 1823 roku poczawszy aż do tegoż czasu 1826 roku naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone bydź maią.

Ochote do podięcia dzierzawy tey maiący zapozywaią się przeto, ażeby w terminie na dzień 17. Czerwca r. b. przed delegowanym W. Schmidt Assessorem Ziemiańskim osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników w naszém pomieszkaniu sądowém się stawili, licyta swe podali i spodziewali się, iż, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, dzierzawa naylepiey daiącemu przysądzona zostanie.

Warunki dzierzawne w zegistraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa dnia 14. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

· Auf ben Untrag eines Glaubigers foll bas in ber Ctabt Bentichen im Defe= rifer Begirte unter Dro. 152 belegene, bem Raufmann und Postmeifter Brix zugehörige, zwei Stock hohe, halb maifin und halb in Bindwerct erbaute Bohn= haus, nebft Sofraum Stall, und Garten, fo nach ber gerichtlichen Tare auf 2010 Rtlr. gewurdigt worben, im Wege ber nothwendigen Subhastation Schulden halber in den auf

> ben 21. Juli ben 18. September | b. 3., ben 20. November

angesetten Terminen, wovon ber lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten Herrn Landgerichterath Lowe an hiefiger Gerichte-Stelle, offentlich an ben Deift= bietenden verkauft werden.

Es werden baber alle Raufluftige, Be= fiß = und Zahlungefahige mit bem Be= merten hiermit borgelaben, bag ber Meiftbietende den Buschlag zu gewärtigen hat, in sofern gesetzliche Umftande nicht eine Ausnahme gulaffen werben. Die Raufbedingungen und bie Tare konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen merben.

Meferit ben 27. Februar 1823. Ronigl, Preug. Landgericht.

Subhastations. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek iednego z wierzycieli ma bydź dom w mieście Zb., szyniu w obwodzie Międzyrzeckim pod Nrm. 152. polożony, JPana Brixa kupca i poeztmistrza własny, dwa pietra wysoki, w iedney polowie z muru a w drugiey w ryglowkę wybudowany, wraz z podworzem, staynią i ogrodami, który ogólnie podług sądownie przyjętey taxy na summę 2010 tal. ocenionym został, drogą konieczney subhastacyi z przyczyny długów w terminach

na dzień 21. Lipca na dzień 18. Września 1823. na dzień 20. Listopada

przed deputowanym Ur. Loewe Sedzią Ziemiańskim, z których ostatni iest peremtorycznym wyznaczonych, w izbie naszey sądowey publicznie nay więcey daiącemu sprzedany. Wzywaiz się przeto ninieyszem ochote kupienia maiący, posiadania zdolni i zapłacenia możni z tem nadmienieniem, że naywięcey daiący przybicia, skoro prawne nie zaydą przeszkody spodziewać się ma. Warunki kupna i taxa mogą bydź codziennie w registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 27. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

In Folge Auftrags bes Königlichen Landgerichts zu Fraustadt soll das unter Mro. 63 zu Reissen belegene, den Carl Christian Jobschen Erben zugehörige, auf 120 Athlr. abgeschätzte Wohnhaus auf Gefahr des frühern Pluslicitanten Gärber August Franke zu Reissen resubhastirt werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 14. Juli a. c. in loco Reissen angesetzt, und laben Kaussussige hiermit ein, in diesem Termin zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben. Der Meistbiestende hat den Zuschlag dieses Hauses nach erfolgter Genehmigung der compestenten Behörde zu gewärtigen.

Liffa ben 1. Mai 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Wskutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, mabydź dom pod Nrm. 63 w Rydzynie położony do sukcessorów Karóla Krystyana Jobs należący, na 120 tal. oszacowany, na ryzyko przeszłego pluslicytanta Augusta Franke, garbarza w Rydzynie, powtórnie sprzedany.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Lipca in loco Rydzyna, gdzie wzywamy chęć do nabycia maiących, aby się w tymże terminie stawili i licyta swe podali, a naywięcey daiący za poprzedniem przyjęciem przez przyzwoitą władzę przyderzenia spodziewać się może.

Leszno dnia 1. Maja 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftatione=Patent.

Die in und bei Lobsens befindlichen gum Nachlaffe ber verstorbenen Burgers meister Kromreichschen Cheleute geboris gen Grundftude, als:

- ter ber Dr. 44 belegene haubs bauftelle,
  - 3) brei Scheunenplage,
- 3) 1615 [R. Ader,
- 4) 791 Garten unb

Patent Subhastacyiny.

W miescie i przy miescie Łobżenicy położone do pozostałosci ś. p. małżonków burmistrza Kromrey należące grunta, iako to:

- 1) pusty plac do budowli domu przy rynku tuteyszym pod Nro. 44 położony,
- 2) trzy place do budowli stodoł,
- 3) 1615 [P. roli,
- 4) 791 ogrodów,

5) 254 QR. Wiesen, welche zusammen auf 2696 Atlr. 10 fgr. 10 pf. gerichtlich gewürdigt worden, folsten auf den Antrag der Erben meistbiestend verkauft werden.

Wir haben zu biesem Behuf, im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Schneidemuhl folgende Bietungs = Ter= mine auf

> ben 24. Juli, den 24. September, ben 24. November b. J.,

auf der hiesigen Gerichtsstube Vormit= tags um 8 Uhr angesetzt. Besitzfähigen Kaussussigen werden diese Termine nitt der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke im letzten Termin dem Meistbietenden zugeschlagen werden sollen, und auf etwa später einkommende Gebote nicht weiter geachtet werden wird.

Uebrigens kann bie aufgenonmene Tape jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Lobfens den 20. Marg 1823. Konigl. Preuß. Friedens-Gericht.

dense of 197 ()

5) 254 — łąków, co wszystko ogółem na 2696 tal. to śgr. 10 fen. sądownie ocenionem zostało, maią bydź na wniosek sukcessorów naywięcey daiącemu sprzedane. W celu tym wyznaczyliśmy w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile następuiące licytacyjne termina, to jest na

dzień 24. Lipcz, dzień 24. Września, dzień 24. Listopada r. b.,

zrana o godzinie 8 w izbie tuteyszy Sądowey. Do posiadania zdolnym i do kupna ochotę maiącym termina te z tem nadmienieniem do wiadomości podaiemy, iż grunta te w ostatnim terminie naywięcey daiącemu przyderzonemi zostaną i że na podania późniey czynione wzgląd miany niebędzie.

Wreście może sporządzona taxa każdego czasu w Registraturze naszey bydź przeyrzaną.

w Łobżenicy d. 20. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd PokoiuBefanninadung.

To visit the true to the first of the car.

Das zum Nachlasse ber verstorbenen Anna Maria Wittig gehörende, in Rosstarzewo unter Nro. 66 am Markte bestegene Wohnhaus, nebst einem dazu gehörenden Grabegarten bei ber Stadt, welches alles gerichtlich auf 115 Rtlr. 15 sgr. gewürdiget worden, soll auf Anstrag der Erben öffentlich verkauft werden.

Zu Folge Auftrags des Königlichen Landgerichts in Mescritz, haben wir hierzu einen Termin auf den 19. Juli d. J. Bormittags um 10 Uhr hierselbst anberaumt, und laden diejenigen Kaufzlustige, welche zur Erwerbung von Immobilien qualissiert sind, auch baare Zahlung seisten können, hierdurch mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende des Zuschlags, nach erfolgter Genehmigung des oben gedachten Gerichts und der Erben, gewärtig sein kann.

Die Bedingungen, so wie die Tape konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bollstein den 14. April 1823.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht,

Loome of tweet 23 K wierin 1 23.

Mrolewsko - Pruski Squ Pokolu.

zaplate sprzedanemi.

et ar Obwiesczenie grand

thits for Plantage willing baken wir

Colfactions Particle

Dom mieszkalny do pozostałości po Annie Maryi Wittig należący w Rostarzewie pod Nrm. 66. przyrynku położony wraz z należącym do niego ogrodem za miastem, co wszystko sądownie na 115 talarów 15 sgr. ocenioném zostało, na wniosek sukcessorów publicznie ma bydź przedany. Na mocy zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, wyznaczyliśmy do tego termin na dzień 19. Lipca r. b. o godzinie rotey zrana tutey w lokalu sądowym i wzywamy ninieyszem ochotę kupna maiących tychże, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikuią się, także i gotowe pieniądze wyliczyć sa w stanie, ninieyszém z tem nadmienieniem, że naywięcey daiący przybicia po nastapionem zatwierdzeniu przez sąd wyżey wspomniony, spodziewać się może.

Warunki kupna niemniey taxa, każdego czasu w registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Wolsztyn d. 14. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoju.

Anomodale ben 28. April 1823. Pinigh Preuß, Friedenberriche

touft merben.

Subhaftations=Patent.

Dem Auftrage bes Konigl. Landge- Stosownie do polecenia Król. Sąda richts zu Frausiadt zufolge haben mir jum Berfauf ber bem Muller Rramer gu Schmiegel gehörigen bafelbst Mro. 42 belegenen Windmuble nebft einem babei belegenen kleinen Garten Plat, welche auf 300 Atlr. gerichtlich abgeschätzt worden, im Wege der nothwendigen Gubhaffation einen Termin auf ben 18. Juni c. Morgens um 9 Uhr auf ber biefigen Gerichts-Stube anberaumt jewir laben ju bicfam Termin Raufluftige, Besig= und Bahlungefabige mit dem Bemerken biermit vor, bag ber Meiftbiefende nach erfolgter Genehmigung bes gedachten Koniglichen Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat. sont 20.61

Rosten den 16. Marz 1823. Konigl, Preuß, Friedensgericht. njerushemélei kwalifikuia sie, gakike

growe of the wylicers sew

met miniegaren et tem nadmienio:

ment, ze havwieden dagen przybi-

cla po mangnamen zatwierdzeniu

Patent subhastacyiny.

Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży młynarzowi Kraemer w Szmiglu nalezącego tamże pod Nr. 42 sytuowanego wiatraka wraz z przyległym do tegoż ogrodkiem, który na 300 tal. sądownie oszacowanym został, w drodze potrzebney subhastacyi termin na dzień 18. Czerwca r. b. zrana o godzi. nie gtey w naszey sądowey izbie; na termin ten wzywamy ochotę do kupna maiących, posiadać i zapłacić zdolnych, z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się ma. Kościan d. 16. Marca 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

bent Lienzeilen ein zu buffe bei Alliftlich

tender but a fallager war regulated Side

achierand see open depaction restains

und ber fron gewärtig feln Cann,

tim Annatally someway with

gener and my eventominment, spoderewas siemed natificant

Es follen im Lifzkower Walbe einige Schock Bandficke den 26. Mai c. Vormittage um 10 Uhr gegen gleich baare Wegahlung an den Meiftbletenden ber-Kauft werben.

Inowroclaw ben 23. April 1823. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. creating the of the Rich Section Obwiesczenie.

W Liszkowskim boru maią bydź hundert Maftern Weißbuchen-Holzund 20 kilka set sążni bukowego drzewa i 20 kop obręczów w terminie dnia 26. Maja r. b. zrana o godzinie 1 otey więcey daiącemu, za gotową zaraz zapłatę sprzedanemi.

Inowrocław d. 23. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Der Gutebefiger, Graf van Blanckenfee zu Filehne, beabfichtet auf bem ihm eigenthumlich jugehörigen, unweit Fifehne belegenen Borwerk Corda, Die Anlage einer Mahl=, Schroot= und Delmuble, welche, mittelft Trittscheiben, burch thierische Rrafte getrieben wird und die Bestimmung hat, bas zur eigenen Confumtion, und fur ben wirthichaftlichen Bedarf bes Gigenthumers erforberliche Mablwerk zu bereiten.

Nach Borschrift ber gesetzlichen Bestimmung bes S. 236 Zit. XV. Theil 11. bes allgemeinen Landrechts werden alle biejenigen, welche fich zu Ginspruchen gegen biefe Mublenanlage berechtigt glauben, aufgefordert, folche binnen 8 Do= chen praelufivischer Frift bei bem unterzeichneten Landrathlichen Umte anzumelben.

Carnifau ben Iten Mai 1823.

-1-1-1-11-11-11-11

Roniglich Landrathliches Umt.

Sandlowo bei Trzemesano sind 200 Merino = Muttern nebst 185 babon gezo= genen Lammern, auch Sprungbocke, aus freier hand zu verlaufen. Der Berfauf bes Biehes, welches von ben feinsten fächfischen Muttern und national=spa= nischen Bocken erzielt, fann mit ober ohne Bolle geschehen, und konnen fich Rauf= liebhaber jederzeit auf bem hiefigen Umte melben.

> Der Dberantmann, Guischard.

LE State of branch with the state - Auf bem Ronigl. Dumainen = Umte W ekonomii narodowey Szydłowskiey pod Trzemesznem nabydź možna sposobem kupna 200 merynosowych maciorek, 185 uchowanych od tychże iagniat, tudzież barany. Sprzedaż gromady tey z naypięknieyszych maciorek saskich i prawdziwie hiszpańskich baranów rozmnożoney, z wełną lub bez wełny nastąpić može, a ochotę maiący kupienia oney nadgłosić się może każdego czasu w tuteyszey ekonomii.

> Naddzierzawca Guischard.

### Getreide . Markt : Preise in der Stadt Posen.

| Getreide : Arten.                                                                                                                                                                                  | Mittwoch<br>ben<br>7. Mai.                                                                                               | Freitag<br>ben<br>9. Mai.                                                                                                           | Montag<br>ben<br>12. Mai.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | von bis<br>ff. gr. ff. gr.                                                                                               | von bis<br>fl. gr. fl. gr.                                                                                                          | von bis<br>fl. gr. fl. gr. |
| Meigen ber Preuß, Scheffet Roggen bito. bito. Gerste bito. bito. Hafer bito. bito. Buchweißen bito. bito. Erbsen bito. bito. Kartoffeln bito. bito. Heu der Centuer Stroh bito. Dutter ein Garniez | 10 8 11 —<br>10 — 10 15<br>7 15 8 —<br>7 15 8 —<br>7 15 8 —<br>11 — 12 —<br>4 15 5 —<br>6 15 7 —<br>4 15 5 —<br>8 — 8 15 | 10 8 11 —<br>10 — 10 8<br>7 — 7 15<br>5 8 5 15<br>7 15 8 —<br>11 — 12 —<br>4 15 5 —<br>6 15 7 —<br>4 15 5 —<br>4 15 5 —<br>8 — 8 15 |                            |

Somedar gromedy toy subspectually. save ones tel sastich i prawdziwie

were the same of the same same and the same

his a suite breach rozunokonev. sewellin lubibez wein mastapië mo-28 'a concre maigey kepienia oner

nadglosić ste meže každego czasu w

rate sacy examination resects Guischard.

Wolke a scholar in this course his Cares lichnoter deroit at and sont biefigen Unix

te-melbon, ,- wer have been been and read of the

Die Diesamimannia dra Gina

socia indicate the first the street Secretare

and submitted the manufactor and the

suid is to the south delivereste claiments

ferer Danb zu Edfinfen. But Michele, welches von ben feineren